# N= 29.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwocks, den er. April 1821.

# Angekommene Frenide bom 5. Aprit 182%.

Hr. Gutsbesiger von Aninski aus Diezdrowo, Frau Gutsbesigerin von Mastenbach aus Pokaszez, der ehemal. poln Lieutenant Ar. von Grodomski aus Dresten, ft. in Mro. 251 Breslauerstraße; Fr. Oberamtmann Busse aus Bruniszewo, ft. in Mro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiszer von Bronikowski aus Golizewsto, ft. in Mro. 163 Wilhelmsstraße.

#### Den 3. April.

fr. Graf von Anrliekt aus Kobylniki, hr. Graf von Bnindki aus Weiney, I. in Nro. 1 St. Markin; hr. Gutäbesiger von Pfareki aus Podlesie, L. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den 7. April

hr. Apothefer Lindner aus Rogasen, Hr. Apothefer Meyer aus Bronke, L.

#### Den 8. Aprit.

hr. Gutsbesiher von Inchlinski aus Erzemieslowo, Hr. Oberamimann Flesel aus Grüt, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Ht. von Orwenski aus Brodowo, Hr. Gutsbesiher von Sicrassewski aus Ludin', I. in Mro. 1 St. Martin; Here Gutsbesiher von Anpniewski aus Wycioncto, Hr. Justig-Commissarius Guderian-aus' Bromberg, Hr Gutsbesiher von Azepecki aus Garbin, Hr. Cammerberr Graf vom Garczinski aus Beutschen, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Pächter Brennesa aus Domesbromko, I. in Mro. 110 Breitestraße; Hr. Gutsbesiher von Stielsdorf aus Warschau, Hr. Cale-Inspektor Wiese aus Kempen, L. in Mro. 165 Wilhelmsstraße.

#### Abgegangen.

Br. Schane Gliafon nach Bredau, Sr. Moris Kuczunefi nach Bredlaus Dr. von Boffereff mach Battjewo, Br. bon Brefa nach Swiontfowo, Br. Juffitz Commiffarius Mallow I. nach Deferit, Gr. von Szoldriff nach Popowo, Die Raufe Meute Tunten und Schulg nach Berlin, Gr. Prior Szulezeweffi nach Lubin, Gr. von Rornatemeli nach Dufgin, Sr. b. Rappart mach Minne, Gr. von Seiblis nach Schalfow.

## Befanntmachung.

Die bem Rittmeifter von Wittinghoff überlaffenben Inventarien=Stude foll bei ber Uebergabe noch eine befondere Raution ermeffen und erlegt werben.

Dofen ben 22. Mars 1821. Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dwa grunta W. Vittinghoff Rotmistrzowi w Tarnowie Powiatu Poznańskiego należące Nr. 7. i 8. oznagu Tarnowo Pofener Rreifes gehörigen 2 czone w terminie dnia 17ea bauerlichen Grundfücke unter Dro. 7. und Kwietnia b. r. zrana o godzinie q. 8. follen im Termin den 17ten Upril przed Deputowanym Assessorem Sab. 3. Bormittage um 9 Uhr bor dem du Naszego Kulemann w izbie na-Deputirten Landgerichte - Affeffor Eules szey Insrukcyiney więcey daiącemu mann in unferm Infruenone = 3immer od S. Woyciecha r. b. zaczynając, meiftbietend von Georgi b. 3. an auf ein na rok ieden wydzierzawione bydz Sahr verpachtet werben, wozu Pachtlu- maig, i na termin ten ochote dzies flige vorgeladen werden. Die Pachtsum= 17 awienia maigcych wzywamy. Kwome muß beim Buschlage woraus bezahlt ta dzierzawna przy przyderzeniu praeund im Termin gur Gicherheit eine Gums numerando zaplacong i w terminie me von 50 Athl. ju Banben bes Depus dla bezpieczenstwa na rece Deputofirten erlegt werben. Wegen ber mit zu wanego złożoną bydź ma. Względem inwentarza w dzierzawę puścić się mianego przy tradycyi oddzielna kaucya ułożoną i złożoną bydź ma.

Poznań d. 22. Marca 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański. Ebittal=Vorladung.

Muf bie pon ber Anna Rofina Gobiedas wider ihren Chemann ben Korbmachers Meifter Lorenz Cobiecti wegen boslicher: Berlaffung: angebrachte Chescheidunge= Rlage, wird berfelbe hierdurch vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bent auf den 30ften Day be 3. Bormit= tage um g Uhr vor bem Landgerichte-Uf= feffor Culemann anftebenben Termine in unferm Gerichts = Schloffe gur erscheinen: und bie angebrachte Rlage geborig jus beantworten, bei feinem Musbleiben aber bie Trennung ber Che und Berurtheilung in die Chescheibungeftrafe als schuldiger: Theil zu gewärtigens.

Pofen ben 18. Januar 1821. Roniglich = Preuß. Land geracht. Cytacya: Edyktalnas-

Na skarge rozwodowa przez Anne Rozyne Sobiecką naprzeciw meżowie sweinu koszykarzowi Wawrzyńcowi Sobieckiemu względem iey złośliwego opusczenia podaną "wzywamy szl. Sobieckiego ninieyszem, aby się w ciągu trzech miesięcy a naypoźniey, na wyznaczonymu

dnia 30. Maia r. by. zrana o godzinie 9. przed Deputowa: num Assessorem Gulemann terminie w naszym Zamku Sądowym osobiściestawit, i na skarge podana odpowicdział. W. przeciwnym bowiem razie niectawienia się wyrzeczenie rozwodus pod kara rozwodowa iako strona winna oczekiwał.

Poznań d. 18. Stycznia 1821:-Królew. Pruski Sąd: Ziemiański.

Edictal = Bortabung.

Wes Koniglich Preußischen 6ten Manen= Kroll Prus: 6. Pulku Ulanow (4. Zagebachte Raffe zu haben vermeinen, wers sadza ninieyszem wzywamy, aby sie ben hiermitaufgefordert, in bem auf ben: na terminis dnia 302 Maja r. b. Uhr vor dem hiezu Deputirten, Landge= wanym Konsyliarzem Sadu Ziemiane richterath Brudner, angesenten Liquidas skiego Brucknar do likwidacyn wy-

Zapozew Edyktalny...

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe Wierzycieli niewiadomych Rassy Regiments (2ten Westpreuß.) welche aus sliodniego) którzy z roku 1820 predem Jahre 1820 etwa Unsprucher an die tensye do wspomnioney Kassy mie 3 often May 1821 Bormittage um 9 zrang o godzinie 9. przed Deputotiond-Termin in Partheienzimmer unfere znaszonym w izbie Instrukcyiney Są-Gerichte entweder perfonlich ober burch; du naszego; osobiscie lub przez Pleaulaffige Bevollmächtigte: zu erscheinen, nigotent wu upoważnionyche stawili. thre Unipruche anzumelben und mit bens pretensye swe podali i dowodami pombthigen Beweismitteln gut unterftuhen, trzebnemi wsparlig, w razie zas nieton Kaller ihred Audbleibend aber ju ges stawienia sig oczekiwali, iż w proten-

martigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an die in Rede ftebende Raffe prachabirt und blod an ebie Perfon bestenigen, mit bentfie fontrahirt haben, werden verwies fen werden.

Dofen ben -8. Januar 1821.

syami swemi do wspomnioney kasay prekludowani i tylko do osoby tych z którymi kontrakt zawierali, wskazkni zostana.

Poznańed. 8. Stycznia 1821.

Abnigl. Preug. Rand gericht. Krolew. Pruski Sad Ziemianskis

Subbaffations : Datent.

Bank zu Berlin foll bas bier auf bem Graben vorher unter Dro. 513. jest un= tter Dro. 31, belegene, ben Rienicher Ba-Tentin und Diftoria Nawrodischen Cheleuten gehörige, auf 7150 Rthl. 6 gGir. gerichtlich gewürdigte maffive hans nebft Sofraum und ben barin befindlichen Ge-Bauben, fo wie Obftgarten, im Bege ber nothwendigen Subhaffation meifibietend perkauft werben, wozu wir die Termine auf ben 31ften Marg,

ben gten Juny und

ben 21ften August 1821.

Bormittage um 9 Uhr, wobon ber lette peremtorift ift, bor bem Deputirten, Landgerichte - Rath Brudner, angefett Baben.

Rauffustige werben bemnach biermit eingelaben, in ben anberaumten Termi= nen in unferm Gerichte-Schloffe bor bem ernannten Deputirten fid entweder perfonlich oder burth gehorig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote

Patent Subhastacyiny. Auf ben Untrag ber Konigl. haupt- 'Na wniosek K. Banku gtownego w Bet linie kamienica wraz z podworzem i w nim znayduiącem się zabudowaniem. iako też sadem tu na grobli dawniey. pod Nr. 513 teraz pod Nr. 31. sytucwana, rzeznika Walentego i Wiktoryi Nawrockich małżonków własna, na 7150 tal. 6 dgr. sądownie oszacowana w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedaną, w którym

> na dzień 31. Marca na dzień 2. Czerwca

celu termina

na dzień 21. Sierpnia 1821., o godzinie otey zrana, z których ostatni iest peremtorycznym przed De. legowanym Sedzią Ziemiańskim Brükper wyznaczyliśmy. Ochotę kupna maiących wzywamy więc ninieyszem aby się na powyższym terminie w naszym zamku sądowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście lub przez Pelnomocnsków wylegitymowanych stawili, swe licyta podali i enbaugeben und gewärtig gu fenn, bag an ben Deigi= und Bofibietenben ber 3u= Schlag bes gebachten Grunbflucke nebft Bubehor erfolgen wird.

Die Tare und bie Kaufbebingungen konnen jeder Zeit in imferer Regiftratur

eingerben werben.

Posen den 28. December 1820. Ronigl. Preug. Londgericht.

spodziewali się, iż wyżey wspomniene nieruchomości w ostatecznym terminie peremtorycznym naywięcer daiacemu przysądzone zostaną.

Taxa i warunki kupna moga byde w maszey Registraturze każdego cza-

su przeyrzane.

Poznań d. 23. Grudn. 1820. Królewsko Pruski SądZiemiański.

## Subbaffation 8 = Patent.

Auf ben Antrag bes Curafors ber Mannes Mannheimschen Concurs-Maffe foll bas bier in ber Jubenfrage unter Dro. 349 belegene auf 5884 Mibl. 6 Gr. nothmendigen Subhaffertion meifibietend perfauft werden, wozu wir einen Termin ma dzien 9. Czerwca

Bormittags um 9 Uhr, wovon der Tette peremtorisch ift, por bem Deputirten, Landgerichts- Rath Brudner, angesett haben.

Raufluftige werben bemnach hierdurch eingelaben, in ben anberaumten Termis nen in unferm Gerichte-Schloffe, borbem ernannten Deputirten fich entweder per= Joulich ober burch gehönig legitimirte Des pollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben nud gewärtig gu fenn, baf an ben Meifibietenben ber Buschlag bes ge-Dachten Grundftucks in dem letten peremtorischen Termine erfolgen wird.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Mannesa Manheim ma bydz dom tu w żydowskiey ulicy pod Nr. 349 polożony sądownie na 5884 tal. 6 dgr. oceniony w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiagerichtlich gewurdigte hand im Wege ber seemu sprzedany, i weeln tym terming

ma dzień 31. Marca

auf den 31sten Mary, ma dzien 21. Sierpnia 1821. ben gien Juny und garans o godzinie 9. z których ostatni ben 21ften Angust 1821. dest peremtoryczny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner wyznaczylismy.

> Ochote kupna maiących wzywama wiec ninieyszem, aby się na powyższych terminach w naszym Zamku sadowym przed wyznaczonym Delegowanym osobiście albo przez dostatecznie łegitymowanych Pełnomocników stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż naywięcey dalącenu nieruchomość ta w ostatnim peremtorycznym terminie, skoro ważne nie zaydą okolicznością przysądzona zostanie.

Die Tare und die Kaufbedingungen Winnen jeder Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 28. December 1820.

Taxa i warunki kupna każdegoczasu w Registraturze. naszey przeyrzanemi bydź moga.

Poznań d. 28. Grudn: 161. Ronigl. Preußisches Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad. Ziemiański.

Subhaffatione=Patent ...

Das zu ber Rammerrath Wildegande feben Concurs-Maffe gehörige auf 17,906 Mthl: 16 gar: gerichtlich abgeschätte un= ter Mro. 298 auf ber Wronfer Strafe bierfelbst belegene Saus; foll auf ben Un= trag bes Curatoris Massae subhastirt werden, wozu wir bret Bietungstermine:

auf ben aten Junig. auf ben: 31 ften: Juli, auf ben 27ften Ditober c.

Bormittags um 9. Uhr, und wobon ber folgen.

nen jederzeit in unferer Registratur einge= wna nie zaydzie przeszkoda. Wafeben werden :-

Pofen ben 1. Marg 1821.

Ranigh Preuf, Landgerichtt.

Patent Subhastacyiny.

Kamienica de massy konkursowev Konsyliarza Wildegans należąca na 17.906 tal. 16 dgr. sadownie otaxowana, a pod liczba 298 przy ulicy Wronieckiey w mieście tuteyszem położona na wniosek Kuratora massy subhastowaną bydź ma, i tym końcem trzy termina licytacyjne

na dzień 2: Czerwca: na dzień 31. Kipca.

na dzień 27. Pazdziernika ca britte und lette peremtorifch ift, vor bent. zrang o godzinie gtey, z ktorych trze-Deputirten Land-Gerichtsrath Brudner ci i ostatni peremtorycznym iest. anberaumt haben. Raufluftige und Be- przed Deputowanym Konsyliarzem fibfahige merden daher zu diefen Teratinen: Sadu naszego Brukner wyznaczyliporgelaben, um fich in unferm Gerichtes siny. Ochote kupna i zdolność po-Lofale personlich ober burch Bevollmach= siadania maigcych na termina te wzytigte einzufinden und ber Buschlag foll, wamy, aby sie w mieyscu pesiedzen falls nicht gefetliche hinderniffe eintres Sadu, naszego osobiscie lub przez ten, an den Meift- und Bestbietenben er= Pelnomocnikow stawili, a przyderzenia więcey daiący niebawnie spo-Die Raufbedingungen und Tare fon= dziewać się może, ieżeli żadna prarunki kupna i taxa każdego czasu w. Registraturze naszey przeyrzanemi bydz moga.

> Poznań d. 1. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der am goffen Dezember a. p. auf feinen Antrag entlaffene Erecutor Berge danie od funkcyi swey na dniu 20. berg hat bei feiner am 16ten Februar pr. gefchehenen Unftellung eine Umto-Caution bestellt, welche in einem auf Wildschutz eingetragenen ichlefischen Pfandbriefe 200 tai. wynoszącą, na dobrach über 200 Athle. Dro. 40 beftebt.

Da bei feiner Entlaffung mehrere bon ihm gemachte Defette ausgemittelt worben find und es moglich ift, bag auch noch bieber nicht ausgemittelte eriftiren, zionych znayduig sie inne dotad nie; fo werben alle biejenigen, welche an die mane, przeto wzywaią się ninieyoben erwähnte Amte-Caution bes Berg- szem wszyscy ei, którzyby iakowe berg aus irgend einem Grunde Unfpruche pretensye badz z iakiegokolwiek prazu haben bermeinen, bierdurch aufgefor= bert, biefelben fpateftens in bem biergu übrige Bermogen bes Bergberg werben verwiesen werden.

Pofen am 10. Marg 1821-Koniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die unbefannten Glaubigen welche an Die hiefige Militair = Lagareth = Raffe aus bem Jahre 1820 Forberungen aus irgend einem Grunde zu haben vermeinen, wer= ben hiermit offentlich vorgeladen, bimen 3 Monaten und fpateftens ben 7 ten Muguft b. 3. Bormittage um 9 Uhr in Obwiesczenie.

Exekutor Herzberg, który na žą-Grudnia r. z. uwolniony został, złożył kaucyą przy zaczęciu urzędowania przez obligacyą zastawną Nr. 40. Wildschütz w Śląsku zapisaną.

Gdy po złożeniu urzędu różne po nim okazały się defekta i nadto bydź może, że oprócz iuż wynalewa do kaucyi rzeczonego Herzberg rościć mogli, aby takowe w terminie por bem Deputirten Landgerichte-Uffeffor przed Deputowanym Assessorem naherrn Culemann auf ben 30. Juni b. szym Culemann na dniu 30. Czer-3. Bormittage um 9 Uhr auftebenben wca r. b. zrana o godzinie gtey wy-Zermine anzumelben und zu bescheinigen, znaczonym podali i udowodnili, inaim entgegengesetzten Falle aber zu gewar- czey bowiem zpretensyami swemi odtigen, baf sie mit ihren Unspruchen an sunietemi i do maigtku tegoż Herz-Diese Caution pracludirt und blos an bas berg wskazanemi by bydž musieli, któryby tenże oprócz kaucyi posiadać mogł.

Poznnań d. 10. Marca 1821.

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomi Wierzyciele, którzy do kassy tuteyszego Lazaretu Woysko. wego z roku 1820 pretensye miećsądzą, zapozywaiąsię ninieyszem, aby w ciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w naznaczonym na dzień 7. Sierpniar. b, o godzinie gtey przed DeJem bor bem Deputirten Landnerichte-21ffeffor Culemann hierfelbst anftebenben pes rentforischen Termine perfonlich oder burch gesetlich julagine Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzubringen und zu bescheinigen, ausbleibenben Kalls aber zu gewartigen, baß fie mit ib= ren Forderungen an Die gebachte Raffe pracludirt und fie blod an die Perion bes= jenigen, mit bem fie kontrabirt baben werden verwiesen werben.

Pofen den 1. Mars 182 F.

Bekannetmachung.

Das nabe bei Bromberg belegene Gut Belig nebst Bubehor, foll anderweitig auf. pobliżu miasta Bragosczy położońa. brei Jahre von Johanni d. J. ab bie das me byde powternie na lat trzy od S. hin 1824, in Termino den 29. May Jana a b. az do tegoz dnia 1824 r. bor bem Geren Landgerichte-Affeffor Deb= w torminie dnia 29. Maja r. b. fer im hiefigen landgerichte öffentlich an. przeck Un Mehler Assessorem Sadu

Bemerken eingeladen, taf die bieefalli= wie cey daigcemur wydzierzawiona. gen Pachrbedingungen in bem Biefunges . Tym koncem zapozywaig sie ochio-Termine befannt gemacht, auch jouft in thicy delerzawy z tem nadmienieunferer Regiffratur- eingesehen werben

Bromberg bem 26. Februar 1821-

Konigh Prenfisches Landgericht.

to disting and applied

putowanym Assessorem naszego Sadu Ziemiańskiego Kulemann terminie peremterycznym osobiście lubprzez prawomocnych Pełnomocnikiny sie stawiwszy, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego. z którym kontraktowali, odeslanie beda.

Poznań d. Y. Marca 1821. Konigl. Preuf ifches Landgerichte Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Obwiesczenie.

Wieś Bielice z przyległościami w ben Meistbiefenden verpachtet werden. Ziemianskiego w lokalu tuteyszego: Pachtlichhaber werden bierge mit bem. Sadu Ziemianskiego publicznie nay-

niem, iż warunki dzierzawne w terminie licytacyinym ogłoszdne żostana, które oraz wnaszey Registratu. rze przezierać można.

B. dgoszcz d. 26. Lutego 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 29. des Posener Intelligenz-Blatts.

Chictal = Citation.

Der Forfter Beinrich Dorrmann, frie her zu Chrostfowo bei Gnefen wohnend, hat feine Chefrau Runigunde Dorrmann, geb. Ploska, im Jahre 1805 boslicher= weise verlaffen und feit bem nichts von fich boren laffen.

Lettere hat daher auf Trennung ber Che und Berurtheilung ihres Chemannes in die Chescheidungestrafe geflagt.

Den Beinrich Dorrmann laben wir bes= halb hierdurch vor, fich in bem auf ben 13ten Junius vor bem Deputirten Landgerichterath Biebermann Morgens 9 Uhr angesetzten Termine in unserm Instruftione=Zimmer personlich ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmachtig= ten einzufinden, und fich uber feine Ent= fernung auf ben Untrag ber Rlagerin auß= gulaffen. Wenn er fich nicht geftellt, wird

Gnefen ben 5. Mary 1821. Mars stanie.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Henryk Dormann dawniev w Chrostkowie przy Gnieznie mieszkaiący leśniczy, złosliwym sposobem małżonkę swoią z Ploskich Dorrmannowa w roku 1805 opusciwszy, żadney od tego czasu o swoim pobycie nie dał pogłoski, przeto ostatnia, o rozłączenie małżeństwa, i na skazanie męża swego na karę rozwodu wystósowała skarge.

Z tego tedy powodu zapozywamy ninieyszem wspomnionego Henryka Dormann aby na terminie na dzień 13. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanyan Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali instrukcyiney wyzrraczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego i dostatecznie wylegitymowanego stawił się, i względem oddalenia się na woiosek Powodki odpowiedział. Jeer in Contumaciam ber boslichen Ber= liby zas na tymże terminie niestawił laffung feiner Chefrau fur geftandig ge= sie, tedy zaocznie uznanym bedzie achtet und es wird mas Rechtens ift er= iz przyznaje złośliwe opusczenie malżonki swoiey, i stosownie do prawa przeciw niemu wyrok wydanym zo-

Gniezno d. 5. Marca 1821. Ronigl. Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftatione = Patent.

Es foll theilungs: und schuldenhalber bas, zu bem Johann Samuel Babingott= fchen Rachlaffe gehörige, in ber Stadt Schwerin an ber Marthe Birnbaumer Rreifes unter ber Dro. 198 gelegene, aus Bindwerk und Lehm erbaute Wohnhaus nebit hofraum und Stallung, fo wie folgende baju gehörigen Grundftude, als:

1) eine Biefe an ber faulen Brucke,

2) ein Grabegarten an ber fleinen Duble

3) 2 Uderftude, 4 Morg. fulmisch groß,

4) eine Rawel, welches zusammen auf 929 Rthl. 13 ggr. gerichtlich taxirt ift, in bem auf ben 4. Suly 1821 Bormittage um 8 Uhr por bem herrn Landgerichtsrath Mener bier an ordentlicher Gerichtoftelle anfrehenden Termine offentlich an den Meifibietenden verfauft werden, zu welchem alle bieje= nigen, die faufen wollen und gablunges und befitfabig find, borgelaben werden. Der Zuschlag erfolgt nach vorheriger Genohmigung ber Intereffeuten und ber Vormundschafte-Behorde.

feben werben.

Meferit am 15. Januar 1821.

Ronigl. Preugifches Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Do pozostałości Jana Samuela Badingott należącey, w mieście Skwierzynie n. W. w Powiecie Międzychodzkim pod Numerem 198 sytuowany w wiązanie wybudowany dom, bedzie wraz z podworzem i chlewem iako też następuiące do niego należące grunta, mianowicie:

1) łaka przy zgniełym moście;

2) ogród przy małym młynie;

3) dwa kawalki roli cztery morgi chełmińskie obeymuiące;

4) rola (nazwana kawel); z przyczyny działów i długów w terminie na dzień 4. Lipca r. h. o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym przed Ur. Meyerem Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym daiacemu publicznie naywięcey sprzedanym.

Na który wszystkich chęć nabycia maiących posiadania i zapłacenia zdolnych, ninieyszem z tém oznaymieniem wzywamy: iż taxa ogólna powyż wzmiankowanych gruntów sądownie przyięta 929 tal i 12 dgr wynosi, i że przysądzenie dopiero za Die Kaufbedingungen nebst Tare ton- poprzedniczem zezwoleniem Internen taglich in unserer Registratur einges essentow i Władzy nadopiekuńczey nastapi.

Warunki kupna z taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydz moga.

Międzyrzecz d. 15, Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations Patent.

Das zu Barcin in ber Muhlenftrage unter Mro. 43 belegene, ben Schuhma= der-Meifter Freimartichen Cheleuten gu= gehörige Wohnhaus, nebif einem bahin= ter befindlichen Garten, Dgarten und einer Wiese an ber Nete, welches vach ber gerichtlichen Taxe auf 201 Rthl. 16 ggr. gewürdigt worden, foll im Bege ber nothwendigen Subhaffation auf ben Untrag eines Glaubigers an ben Meift. bietenden offentlich verfauft werben, und ift ber Bietunge=Termin auf ben Iten Suny b. J. Bormittags um ro Uhr in unferm Gefchafts = Lofale bor bem herrn Landgerichte = Rath Dannenberg angesett worden.

Befiffahigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundfied bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf bie etwa nachher einfommenden Gebote nicht nieniem: iż w takowym nieruchomość weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig ma= chen. Hebrigens werden die Licitations= Bedingungen im Termin befannt gemacht werden und fann die aufgenommene Taxe in unferer Regiffratur gu jeber Beit einge= feben werben.

Bromberg ben 19. Februar 1821. Ronigl. Preug, Landgericht.

# Patent Subhastacyiny

Dom w Barcinie w olicy młynarskiey pod Nro. 43. polożony do małżonkow Freymarków należący, wraz z ogrodem za nim znaydującym, się z ogrodem polnym i łaką nad Notecią podług sądowey taxy na 201 Tal. 16 dgr. oceniony, ma w drodze konieczney subhastacyi na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedany, którym końcem termin licytacyi na

#### dzień I. Czerwca r. b.

o godzinie 10tey przed południem w lokalu naszym sądowym przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmieta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Z resztą warunki licytacyi na terminie ogłoszone będą, i sporządzona taxa każdego czasu w registraturze naszey pizeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 19. Lutego 1821. Krol Pruski Sad Ziemiański.

walter sometimes in the first which were wirth, filestand below " generally unlariest engineer what

#### Subhaffatione : Patent.

Bon bem unterzeichneten Konigl. Cand= gerichte wied biermit befannt gemacht, daß die jum Machlaffe des Christian Blos bel gehörige, unter Do. 6. zu Sochwalde im Meferiter Rreife belegene Bauernah= rung nebst Zubehor, welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 500 Athle, abgeschätt worden, theilungshalber offentlich ver= fauft werden soll. iromaticher france

Es werden daher alle biejenigen, welche diefes Grundftuck zu faufen gefonnen, und zahlungsfähig find, hierdurch auf= gefordert, sich in dem dazu angesetzten peremtorischen Termine ben 28. Upril b. J., auf bem hiefigen Landgerichte, Bor= mittage um 9 Uhr, vor bem herrn Land= gerichtsrath Fleischer entweder personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmach= tigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietenbe ben Buschlag mit Ginwilligung ber Intereffenten gu gewärtigen. and bash verster wit

Die Tare bes Grundstucks kann tag= Tich in unferer Registratur eingeschen :werden.

Meferik am 1. Februar 1821.

#### or indical contract Patent Subhastaciyny.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański podpisany czyni ninieyszem wiadomo, iż gospodarstwo w wsi Wysoka w Powiecie Międzyrzeckim pod Nr. 6. polożone, do pozostałości Chrystvana Blobel należące, z przyległościami, sadownie na 500 talarow ocenione, w skutek działów publicznie sprzedane bydz ma.

Wzywa przeto ninieyszem wszystkich ochote nabycia maiacych i w stanie zapłacenia będących, aby się na nyznaczonym do tego terminie peremtorycznym dnia 28. Kwietnia r. b. w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego o godzinie gtey zrana przed Ur. Fleischer Radzcą Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosili, licyta swoie podali, poczém naywięcey daiącemu toż gospodarstwo za zezwoleniem spadkobrańcow przybitym zostanie.

Z resztą taxa tegoż gruntu każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzana bydź może.

Miedzyrzecz d. 1, Lutego 1821.

Rental Light Land

Mountain parties Reference 1821.

Sonigl, Preuß. Landgericht. Krol, Prus. Sad Ziemiański.

Dffener Urreft. Won bem unterzeichneten Königl. Lands Gericht wird hierdurch bekannt gemacht,

Areszt otwarty Niżey podpisany Król. Sąd Ziemiański podajo ninieyszem do wia-

baff über bas Bermogen bes jubifchen Wollhandlers Gabriel Roppel zu Roffen ber Coneurs croffnet und ber Tag bes erbffneten Concurses auf die Mittagestunde - bes heutigen Tages festgesetzt worden ift. Es wird baber allen und jeden, melde bon bem Gemeinschuldner an Gelde, Gachen, Effetten ober Briefichaften etwas hinter fich haben, hiermit angebeutet, bavon nicht das mindeste verabfolgen zu laffen, vielmehr bem hiefigen Landgericht babon sofort treuliche Anzeige zu machen und Die Gelber ober Sachen mit Vorbehalt ibrer baran habenben Rechte ad Depositum abzuliefern, widrigenfalls bas Be= zahlte oder Verabfolgte für nicht gesche= ben geachtet und zum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben werden wird.

Diejenigen, welche Gelber und Sachen verschweigen, oder gar zurückhalten, hasben zu gewärtigen, daß sie ihres etwa baran habenden Unterpfandes und andern Rechts werden für verlustig erklart wersben.

Fraustadt den 15. Marg 1821.

Rongt. Preußifch. Landgericht.

domości, iż nad maiatkiem staroz. Gabryela Koppel handlerza wełna w Kościanie konkurs otworzonym i dzień ogloszonego konkursu na godzine południową dnia dzisieyszego ustanowionym został. Wszyscy wiec którzy od Dłużnika powszechnego cokolwiek zpieniędzy, rzeczy, effektów, lub papierów w ręku swych maią, przestrzegaią się ninieyszem, aby z tego wszystkiego nikomu nic nie wydawali, owszem tuteyszemu Sadowi Ziemiańskiemu o tem natychmiast donieśli i pieniądze lub rzeczy z zachowaniem sobie praw do tychże im służących, do depozytu złożyli w przeciwnym albowiem razie, to co wypłacą lub wydadzą za nie zapłacone i nie wydane poczytanem i na rzecz massy konkursowey powtórnie ściągniętym będzie.

Ci zaś którzy pieniądze lub rzeczy zataią, lub wcale u siebie zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż prawo swe zastawu, lub inne do przedmiotow tych iakiekolwiek służyć im mogace prawo utraca.

gące prawo utracą.

Wschowa d. 15. Mara 1821, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations - Patent.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= gericht wird hiermit befannt gemacht, bag. bas bem Solgframer Safob Saufer gebb= rige unter Dro. 832 hiefelbft belegene Sound nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 125 Rthl. gewurdi= get worden, im Wege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werben foll und ein anderweiter Termin auf ben 15. May 1821 Bormittage um 8 Uhr anbergumt worden ift. Es werben baber alle bieje= nigen, welche biefes Grundftuck zu faufen gefonnen und gahlungefahig find, bier= burch aufgeforbert, fich gebachten Tages jur bestimmten Stunde auf hiefigem Land= Gericht vor bem Deputirten Auscultator Winfler entweder perfonlich voer burch einen gefetzlichen Bevollmachtigten einzu= finden, ihr Gebot abzugeben und ju ge= martigen, bag an ben Meift- und Beft= Biefenben ber Bufchlag erfolgen wird, in fofern nicht gefetgliche Umftande eine Musnahme zulaffen.

Frauffabt ben 5. Marg 1821.

Ronigh Preuß. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Sad podpisany ninieyszem Publicaczność uwiadomia, iż dom z przyległościami do handlerza drzewem Jakuba Hauser należący, pod Nr. 832 tal. sądownie oceniony, droga konieczney subhastacyi sprzedanym bydź ma. Termin licytacyjny drugi w tym celu na dzień 15. Maia 1,821. przed południem o godzinie 8mey wyznaczony został. Wszyscy wiec dchote kupienia rzeczonego gruntu maiący i w stanie zapłacenia będący, wzywaią się, aby się w wyżey wspomnionym dniu i godzinie w Sądzie naszym przed Deputowanym Ur. Winkler Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego osobiście lub przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się licyta swe podali, i spodziewali się, iż więcey daiacemu za zezwoleniem Interessentów ieżeli prawne przyczyny temu nie będą przeszkodą dom zwyż określony przysądzonym będzie.

Wschowa d. 5. Marca 1821. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Burger und Rupferschmibt Cart Friedrich Plensch und die Beate Konffan= czney wiadomości, iż obywatel tu-

Obwiesczenie Podaie się ninieyszem do publitine Aurezon verwittwete Juhrmann allhier, haben mittelst gerichtlichen Bertrags bom teten Februar 1821 sich die She versprochen und die Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Dies wird hiermit bekannt gemacht.

Schneibemuhl ben 1. Marg 1821.

Roniglich Preuf. Canbgericht.

reyszy kotlarz Karol Fryderyk Plensch, przyrzekiszy sobie aktem sądowym z dnia 12. Lutego r. b- z Beatą Konstancyą z Kurczynów owdowiałą Furmanową mał żeństwo aktem rzeczonym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Pila d. I. Marca 1821.

Królewsko Pruski Sąd Zie.

Subhaftatione : Patent.

Das Ronigl. Prenß, Landgericht zu Bromberg bringt hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß auf den Antrag der Ersben die zur Jacob Glimmschen Nachlaßem Masse gehörigen, in der Schuliger Stadtshollanderei belegene Grundstücke, nehmelich:

- 1) ein Wohnhaus in Schurzwerk, nebst Stall und Scheune unter einem Dache auf 60 Atlr.
- 2) Sechs culmischen Morgen Land in cl. ber Baum= und Gefochgarten auf 46 —

in Summa also auf 106 Atlr. nach ber gerichtlich aufgenommenen Tare gewürdigt, anderweitig bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden sollen, und der diebfällige Bietungstermin auf den 23. Juni d. J. angesetzt worden ist.

Es werden demnach Raufliebhaber hiermit eingeladen, gedachten Tages Bormittags um 8 Uhr vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichtsrath Dan-

# Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczydo publiczney wiadomości podaie, iż na wniosek sukcessorów nieruchomości do massy pozostałości Jakuba Glimm należące na hollendrach miasta Szuliec położone, składające się:

i stodołą pod iednym dachem na 60 tal.

2) sześć chełmińskich morgów roli włącznie z sadem i ogrodem na . 46 tal.

ogólnie na 106 tal.

podług sądownie sporządzoney taxy
ocenione publicznie więcey daiącemu
powtórnie przedane będą i tym końcem termin licytacyi na

dzień 23. Czerwca r. b.

wyznaczony iest.

Wszyscy zatem do kupna ochotę maiący zapozywaią się aby, w rzeczonym terminie o godzinie 8. z rana przed wyznaczonym deputowanym W. Dannenberg w mieyscu posiedzenia podpisanego Sądu Ziemiańskiego

nenberg in dem Geschäftslocale des unterzeichneten Landgerichtsentweder in Persson, oder durch gehörig legitimirte Bes vollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot zu verlautbaren und dennächst, wenn keine gesetzliche Hindernisse obwalten, auch die odervormundschaftliche Behörde in den Zuschlag eingewilligt haben wird, der Abjudication dieser Grundstücke gewärtig zu sein.

Bromberg ben 12. Marg 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. albo osobiście lub też przez pełnomocników prawnemi plenipotencyami opatrzonych, stawili się, swoie licyta podali, i następnie pewnemi byli, iż więcey daiącemu nieruchomość ta, skoro żadna prawna przeszkoda nie zaydzie, i władza nadopiekuńcza na przyderzenie zezwoli, przysądzona będzie.

Bydgoszcz dnia 12. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal=Citation.

Die Erben und Erbnehmer bes Bar= tolomaus Mars von Wierzbicki und ber perstorbenen Catharina v. Wierzbicka geb. v. Rlifzewska werben auf beit Untrag bes ihnen zugeordneten Curators, Krieges= und Domainen-Rath und Juftig-Commiffarii Brocker hiermit offentlich vorgeladen binnen 9 Monaten und fpateftens in bem auf den 22. Januar 1822. Bor= mittags um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Rosmeli anstehenden Termine fich personlich ober schriftlich zu melben und weitere Unweifung, im Fall bes Ausbleibens aber zugewartigen, bag bas binterbliebene Bermogen bem fich gemelbeten Lucas Rlifzemofi als alleinigen Erben zugesprochen werben wirb.

Rrotoschin ben 11. Januar 1821. Konigl, Preuf, Londgericht.

Zapozew Edyktalny.
Sukcessorowie i spadkobiercy Ur.
Bartłomieja Mars Wierzbickiego i zmarłey Ur. Katarzyny Wierzbickiey, z domu Kliszewskiey, na żądanie przydanego im kuratora Woienno Ekonomicznego Konsyliarza i Kommissarza Sprawiedliwości Broeckera ninieyszem publicznie zapozywają się, aby w przeciągu gciu miesięcy a naypoźniey na

dnia 22. Stycznia 1822.
przed południem o godzinie 9, przed Sędzią Ziemiańskim W. Kosmelim osobiście lub na pismie zgłosili się, dla dalszego zlecenia w przypadku bowiem niestawienictwa oczękiwać maią, iż pozostały majątek zgłaszającemu się Łukaszowi Kliszewskiemu iako iedynemu sukcessorowi przyznany będzie.

wyznaczonym terminie.

Krotoszyn dnia 11. Stycznia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

other command a grant made mode

Subhaftations = Patent-

Das im Großherzogthum Pofen und in beffen Rrobner Kreife belegene gur Stanislaus b. Rurnatowsfischen Concurs= Maffe gehörige adliche Gut Bodgewo mit bem bagu gehörigen Borwerte Lodg, fo wie dem Dorfautheile Klein=Strzelcze und einem Forft = Terrain, welches im Sahre 1820 auf überhaupt 63669 Rtfr. 13 gGr. 10 Pf. gerichtlich abgeschatt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an ben Deiftbie= tenden verfauft merben. Die Bietungs= Termine find auf ben 28. Juli c. auf den 2 g. Detober e., und ber peremtorische Termin auf ben 31. 3a= nuar 1822. Vormittage um g Uhr por bem Canbgerichtsrath Bon allhier in unserem Gerichtegebaube angesett. werden baher alle biejenigen, welche nach ber Qualitat biefes Guts bergleichen gu befigen fahig, und annehmlich zu bezah= len vermogend find, aufgefordert, fich in ben angesetzten Terminen gu melben, ihre Gebote abzugeben und zu gewartigen, baf bem Deift= und Beftbietenben, info= fern nicht gefetliche Umftande eine Mus= nahme zulaffen, ber Bufchlag erfolgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben fol.

Der Verkauf bieses Guts geschieht in Pausch und Bogen ohne irgend eine Gemährleistung und ohne eine baar oder in sichern Papieren im Bietungstermine erlegte Caution von 1000 Atlr, wird nie-

# Patent Subhastacyiny.

Dobra Szłacheckie Bodzewo z folwarkiem Łodź i częścią wsi małego Strzelcza oraz lasem do tychże dobz mależącym w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do massy konkursowey Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące w roku 1820. na summę ogólną 63,669 Tal. 13 dgr. 10 fen. sądownie ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź maią. Termina licytacyi wyznaczone zostały na

dzień 28. Lipca r. b. dzień 29. Października r. b.

peremtoryczny zaś na

dzień 31go Stycznia 1822. przed południem o godzinie gtey przed deputowanym W. Boy Sędzią tuteyszego Sądu Ziemiańskiego.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy dobra takowe posiadać są zdolni i zapłacić one są w stanie, aby sie na wyznaczonych terminach zgłosili, licyta swe podali, spodziewając się, iż naywięcey daiącemu, ieżeli prawne okoliczności excepcyi niedozwola, dobra te z przyległościami przybite zostana, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie. Sprzedaż dobr tych wraz z przyległościami nastąpi ryczaltem bez ewikcyi, bez kaucyi zaś 1000 Tal. w gotowiznie lub w pewnych papierach, w terminach licytacyinych złożyć się maiących nikt do licytowania przypusczonym nie będzie. Kupuiący oraz iest obowiązany summe na dobrach tych zapisana mand zum Gebote zugelassen, auch ist Räufer gehalten bas auf biesem Gute haftende Capital bes Herrn Staatsministers v. Humbold Excellenz mit 33300 Mtlr. Gold, so wie das Residium in 14 Tagen nach dem Zuschlage baar und in unzertrennter Summe einzuzahlen, wie drigenfalls das Gut auf Gefahr und Koften des Pluslicitanten anderweit und so fort resubhassiert werden soll.

Der Concurs = Curator hat übrigens die Berbindlichkeit übernommen den Pluslicitanten das Gut mit demjenigen Insventario, das der jetzige Påchter tradirt erhalten hat zu übergeben, und das Pachtverhaltniß mit dem zeitigen Pächter

allein zu erledigen.

T. Cornald Screening

Die Uebergabe soll 14 Tage nach Joshannis 1822 erfolgen und von diesem Tage an wird der Käufer alle Gefahr so wie die Kosten des Licitationss und Adjustationss-Verfahrens tragen. Die Einsicht der übrigen Bedingungen und der Taxe wird täglich in der Regisfratur des hiesisgen Landgerichts verstattet.

Fraustadt den 22. Marg 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Edictal= Citation.

Die unbekannten Erben ber im Jahre 1813 zu Wollstein verstorbenen unverehe= Ilgt gewesenen Appolonia Marie Gabriele Baton Tochter des Bürgerd Joseph Franciscus Baton u. der Magdal, Carises, ge= boren zu Parisam 8. October 1756, welche früher in Dresden gewohnt hat, werden auf den Antrag des Nachlaß-Eurators

33,300 Tal. dla JW. de Humbold Ministra Stanu, w złocie, iako i resztę Summy licytacyjney w przeciągu dni 14. po przybyciu w gotowiżnie i nierozdzielney summie zapłacić, w razie zas przeciwnym dobra te wraz z przyfegłościami, na niebespieczeństwo i koszta naywięcey daiącego powtórnie i na tychmiast resubhastowane bydź maią.

W reście kurator konkursowy przyiał na się obowiązek oddać naywięcey
daiącemu dobra te z inwentarzem tym,
który teraznieyszy dzierzawca przy
tradycyi sobie ma oddany i interes
dzierzawny z dzierzawcą teraznieyszym sam załatwić.

Tradycya w 14tu doiach po St. Jaznie 1822. nastąpić ma i od tegoż dnia kupujący wszelkie niebezpieczeństwa, iako też koszta licytacyi i adiudykacyi ponieść winien. Preyrzenie innych warunków i taxy w Registraturze naszey codziennie iest dozwolonem.

Wschowa dnia 22. Marca 1821.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Sukcessorów nieznaiomych zmarłey w Wolsztynie w roku 1813. Apolonii Maryi Gabryeli Baton, córki obywatela Józefa Franciszka Baton i Magdaleny Carises, w Paryżu dnia 8go. Października 1756. urodzoney, i wprzód w Drezdnie mieszkaiącey, wzywamy ninieyszem na wniosek kuratora pozostałości, Ur. Huenke Kom-

Suftig-Commiffarius Suente aufgeforbert fich binnen h Mongten und fpateftens in bem auf ben 9. Januar 1822. Bor= mittags um g Uhr bor bem herrn Land= gerichtsrath Mener anftebenben Termine entweder perfonlich ober durch Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie hiefigen Ju= ftig = Commiffarien Jacoby und Wronefi vorgeschlagen werben, zu melben, sich als Erben gehörig zu legitimiren und ihre ferneren Antrage zu machen, widrigenfalls und wenn fich feine Erben melben, ber aus 255 Ritlr. beftebenbe Rachlaß als herrenlofes Gut bem Fisco, und zwar ber Konigl. Regierung gu Po= fen anheim fallt.

Meferit ben 8ten Februar 1821.

Roniglich = Preuf. Landgericht.

missarza Sprawiedliwości, aby się w przeciągu ociu miesięcy, a naypoźniey w terminie

dnia 9. Stycznia 1822. r. z rana o 9. godzinie w Sądzie naszym przed Ur. Meyerem Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego, osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości W. Jakobiego i Wrońskiego przedstawiamy, zgłosili, iako sukcessorowie dostatecznie się legitymowali, i dalsze swe wnioski formowali, w przeciwnym bowiem razie, i gdy się żadpi sukcessorowie nie zgłoszą, pozostałość 255 Tajarów wynoszaca, iako rzecz nie maiaca właściciela, Fiskusowi, a mianowicie Królewskiey Regencyi w Po-

Międzyrzecz dnia 8. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### AVERTISSEMENT

Da mit altimo April d. J. die Pacht der zum hiefigen Hospital gehörigen 7 Morgen Acker,  $4\frac{r}{2}$  Morgen Wiesen, 6 Beete Gartenland, und eine Stube nebst kleinen Kammer in dem Hospitalhause, zu Ende geht, so sollen selbige Pertinenzien anderweit auf drei hinter einander folgende Jahre, als vom 1. Man d. J. 1821 bis dahin 1824 meistbietend verpachtet werden und sind hiezu folgende Termine, als:

- 1) den 12ten Upril,
- 2) ben 18ten Upril,
- 3) ben 24ten April, hand in den de leinen

anberaumt.

Pachtlustige werden hierdurch eingeladen, an obgedachten Tagen Bormitztags um 9 Uhr in der hiefigen Sessionöstube zu erscheinen, ihr Gebot zu Protokoll zu geben und hat der Meisteinde nach Genehmigung der Konigl. Dochpreißl. Regierung den Zuschlag zu gewärtigen.

Myczywol den 25. Mary 1821.

Der Magiftraf.

Subhaftations = Patent.

Das in dem Dorfe Mielno, Amt Rysferwo, Mogitnoer Kreises, Bomberger Departement belegene, mit der Nr. 3. bezeichnete zum Nachlaß des Bartolomeus Behnke gehörige Bauer-Erbe, bestehend aus Haus, Scheune, Stallung und 22 Morgen kulmisch Land, soll theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation mit der gerichklichen Taxe von 268 Rtblr. verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts Gnesen haben wir Termin zur Licitation auf den 2. Mai d. I., Morgens 9 Uhr, in Trzemeszno anberaum t.Besis: u. zahlungsfähige Kausliebhaber werden citiret in diesem Termine sich einzusinden, und hat der Meistbietende des Juschlags zu gewärtigen, wenn die majorennen Erben und das Königliche Land-Gericht, Namens der Minorennen, darein willigen.

Die Lare kann jederzeit hier inspicirt werden, und das Kauf-Oratium muß sofort bei der Adjudication baar erlegt werden.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

man extension no tradely air determine north of the tradely of the

13 1 1 0 5 B 1 5 C

Long of They 1821

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Mielnie, Ekonomii Ryszewskiey, Powiecie Mogilinskim Departamencie Bydgoskim położone, Nr. 3. oznaczone, do pozostałości Bartłomieia Behnki należące, składaiące się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewów, i 22 morgów roli miary chełmińskiey, ma bydź celem uskutecznienia podziału w drodze dobrowolney subhastacyi, oszacowane sądownie na 268 talarów sprzedane.

Za poleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyliśmy termin do licytacyi na

dzień 2. Maia r.b.
o godzinie 9tey zrana tu w Trzemesznie; posiadania i zapłacenia zdatneść maiących okupicieli wzywamy
aby się na ten termin stawili i ma się
więcey daiący przybicia spodziewać,
gdy pełnoletni Sukcessorowie i Król.
Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich
na to zezwoli.

Taxa każdego czasu może bydź tu przeyrzana, cena kupna musi zaś natychmiast przy adiudikacyi bydź złożona.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821. Króle w. Pruski Sąd Pokoju. Subhaffations = Patent.

Das zur Johann Szudrowiczschen Nachlasmasse gehörige in Tzemeszno auf der Neustadt unter Nro. 6. belegene in Schurzbohlen erbaute Wohnhaus, welsches nebst einem Garten hinterm Hause, und zwei Garten im Felde, zusammen gerichtlich auf 280 Athlr. taxirt worsben, soll theilungshalber defentlich freiswillig verkauft werden.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Gnefen haben wir ben einzigen Licita=

tione=Termin auf

den 3. Mai d. J., Morgens 9 Uhr, in unserm Gerichts-Lokale anberaumt — wozu besitz- und zahlungssähige Liebhaber mit dem Erdssen eingeladen werden, daß wenn das Königl. Land-Gericht Namens der Minorennen das Gebot annehmlich sindet, der Zuschlag an den Meistbietenden gewiß erfolgt.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Auch follen auf ben 4. Mai b. J. einige zu diesem Nachlasse gebörige Mosbilien bffentlich verkauft werden.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Dom do pozostałości Jana Szudrowicza należący w Trzemesznie na nowym mieście pod N. 6. położony, w błochy wystawiony, który wraz z ogrodem przy domu i dwiema ogrodami w polu ogólnie sądownie na 280 tal. oszacowany, ma bydź celem uskutecznienia działów publicznie dobrowolnie sprzedany.

Za poleceniem Król, Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego wyznaczyliśmy iedyny termin licytacyjny na

## dzień 3. Maia r. b.

w naszym iokalu sądowym, na który posiadania i zapłacenia zdatność maiących okupicieli z tym oznaymieniem wzywamy, iż gdy Król. Sąd Ziemiański w imieniu nieletnich podanie za stosowne uzna, przybicie na rzecz naywięcey daiącego pewno nastąpi.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana.

Także będą dnia 4. Maia c. do teyże pozostałości należące ruchomości publicznie spzedane.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffatione=Patent.

Das in der Stadt Gembig unter No. 68. belegene, dem Lorenz Remuschschen Erben gehörige, aus einem Wohnhause, Scheune, Stall, Garten und einer Hufe Land bestehende Bürger-Gut, so nach einer gerichtlichen Taxe auf 801 Rthlr. abgeschätzt worden, soll theilungshalber öffent-lich an den Meistdietenden verkauft werzden, im Auftrage des Königl. Land-Gerichts Ginesen ist der einzige Termin auf den 2. Mai d. J., Morgens 9 Uhr, in Gembig im Remuschschen hause anzesetzt

Besitz und zahlungsfähigen Liebhabern wird dieser Termin mit dem Eröffnen bestannt gemacht, daß das Grundstück, wenn die majorennen Erben und das Königliche Land = Gericht wegen der Unmundigen nichts dagegen einzuwenden haben, dem Meistbietenden ohnsehlbar zugeschlagen

werden wird.

hundert Thaler muffen gur Sicherung bes Gebotes sofort deponirt, und die La= re kann hier zu jeder Zeit inspicirt werden.

Abnigl, Preuß. Friedensgericht.

- Patent subhastacyiny.

Grunta w mieście Gembicach pod Nr. 68 położone, do Sukcestorów Wawrzyna Remussa należące z domu iednego, stodoły, chłewa, ogrodu i chuby roli składaiące się, które podług taxy na 801 tal. oszacowane zostały, maią hydź dla uskutecznienia działów publicznie więcey daiącemu sprzedane za zleceniem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznińskiego tylko ieden termin licytacy i na

dzień 2. Maia r. b. przed południem o godzinie 9tey a to w Gembicach w domu Remussow wy-

znaczony.

Posiadania i płacenia zdolność maiącym o ninieyszym terminie z tym doniesieniem oznaymia się, iż grunt ten gdy doletni i Król. Sąd Ziemiański w względzie nieletnich nie przeciw temu do zarzucenia mieć nie będą, więcey dającemu nieomylnie przybitym zostanie.

Sto talarów dla zabespieczenia podaiącego, muszą bydź natychmiast deponowane. Taxa może tu bydź każ-

dego czasu przeyrzaną.

Trzemeszno d. 1. Lutego 1821.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Landgerichts zu Grefen haben wir in ber Grefutions : Sache ber Lengschen Erben wider den Juftig-Umte-Alftuarins Achterberg gur offentlichen Berpachtung bes bem Berklagten zugehörigen in ber Stadt Wongrowiec belegenen Grundfind's Abten genannt, bestehend aus einem Wohnhause, Stallungen, Garten und einer Wiefe, auf anderweit brei Jahre, von George biefes Jahres ab, bis bahin 1824, Terminum auf ben i 7 ten April b. 3. Morgens um 9 Uhr in ber Gerichteftube hiefelbft anberaumt und laben hiezu Liebhaber mit dem Bemerfen ein, bag ber Meift= und Bestbietende ben Zuschlag salvo approbatione ju gewärtigen hat.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur nachgeseben mer=

Wongrowiec ben 27. Mars 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Publicandum.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts bierorts, follen die ber Gemeinde Rogdra= zewo im Wege ber Exefution abgepfan= beten 135 Schafe und 62 Schweine im Umte-Dorfe Rozdragewo hiefigen Kreifes den taten Man d. J. an den Meift= bietenden gegen gleich baare Bezahlung offentlich verkauft werden.

Krotofchin den 27. Marg 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Im Auftrage Cines Konigl. Sochlobt - Zpolecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie wsprawie exekucyiney Sukcessorów Lentzów contra Aktuaryuszowi Achterberg, wyzna-- czyliśmy do publicznego wypusczenia w dzierzawę należącey oskarzo. nemu z domu mieszkalnego, ogrodu i łaki składaiącey się osiadłości w mieś ie Wagrowcu położoney, zwaney Opactwo na dalsze trzy lata od S. Woyciecha r. b. az dotad 1824. termin na dzień 17. Kwietnia r. b. o godzinie 9. ranney w izbie posiedzeń Sądu tuteyszego, na który ochotę maiących w zywamy, iż naywięcey daiący salva apprebatione przyderzenia spodziewaćsię ma.

> Warunki dzierzawne mogą bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzane.

Wagrowiec d. 27. Marca 1821. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego zafantowane przez exekucya Gminie wsi Rozdrażewa, owiec 135, i świn 62, sprzedane będą na mieyscu rzeczoney wśi Rozdrażewa w Powiecie tuteyszym położoney w terminie dnia 12. Maia r. b. za gotową zaraz zapłatą.

Krotoszyn d. 27. Marca 1821. Król. Pruski Sad Pokoju.

Branch de att defende fright Arak Pracki Sed Coroin

Befanntmachung.

Auf ben Untrag eines Glaubigere merben burch endesunterzeichneten Deputirten vigore Commissionis ben 3often biefes Monate und Jahres und bie folgenben Tage Bormittage um 10 Uhr in bem hiefigen Friedens-Gerichts-Lofale auf bem Rathhause verschiedene Meubeln, als ein Secretair , ein Rleiberfpind, Rommo= be, Tifche, Ranapee, Stuble, Spiegel, Ingleichen verschiedenes Tischzeug, eine Enveloppe, wie auch feche filberne Raffee= und einen bergleichen Schmant=Loffel nebft einer Zaschen-Uhr im Bege einer offent= lichen Auftion an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Begahlung veraufert, wozu Raufluftige biermit ergebenft einge= laben werben.

Pofen ben gten Apeil 1821. Pruffiewicz, Juftig-Aftuar. Obwiesczenie.

Na wniosek Wierzyciela, przez niżey podpisanego deputowanego vigore commissionis w dniu 3 o. m. b. iroku i w następuiacych dniach przed południem o godzinie 10. wmievscu posiedzenia Sądu Pokoiu tutevszego na Ratuszu różne meble iako to: sekretarz, szafa do sukien, komoda, stoły, krzesła, zwiarciadło, niemniey różna bielizna stołowa i salopa, iako też sześć srebrnych łyżek do kawy i iedna takaż do śmietanki, oraz zegarek kieszonkowy w drodze publiczney licytacyi więcey daiącemu za gotowe zapłate zostana przedane, do czego maiący chęć kupna ninieyszem się wzywaią.

Poznań d. 9. Kwietnia 1821.

Prusiewicz,

Aktuaryusz Sprawiedliw.